# Ner 25.

# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

W Krakowie dnia 25 Czerwca 1831 roku.

Nro 2296 D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY.

W dalszym ciągu ogłoszonych pod dniem 6 Czerwca b.r. do L. 4870 Dz: Gl: Sen: w Dzienniku Rządowym Nro 20 rozporządzeń Rządu Królewsko-Pruskiego pod względem kommunikacyi obu krajów wydanych, pośpiesza Senat podać do wiadomości publicznej nadesłane sobie dodatkowe rozporządzenie Królewsko-Pruskiego Rzeczywistego Tajnego Radzcy i Naczelnego Prezesa prowincyi Szlązka, dla zastosowania się Osób podróżujących pod względem ostrożności z powodu cholery morbus zachowanemi bydź winnych.

W Krakowie dnia 17 Czerwca 1831 r.

Senator Prezydujący Kucieński. Sekretarz Jlny Senatu Darowski.

#### Odpis do Nru 2296.

Stósownie do mego uwiadomienia z dnia 17 Maja r.b. od czasu zjawienia się cholery w Warszawie, granica tutejsza od Królestwa Polskiego, Okręgu W. M. Krakowa, i Królestwa Galicyi dla wnijścia Osób, towarów i bydła zupełnie zamkniętą została, jednakowoż, przez zaprowadzenie kwarantanny przy pogranicznej komorze w Landsberg w cyrkule Rosenberg, i w Małym Chelmie przy pogranicznej komorze Berun Zabrzeg w cyrkule Pszczyńskim, lubo wszystkie inne punkta wyżej namienionej rozległości granicy zostają zamknięte jak pierwej tak i potem, z dniem dzisiejszym kommunikacja zostaje otwartą pod tym względem, iż:

1) Osoby i towary zarazie podpadające, jako to: pierze, pióra, włosie, sierć, len, konopic, surowe skury, juchty, futra, plótno żaglowe, liny, kłaki i welna, po odbyciu przepisanej kwarantanny, która zwykle 20 dni trwa, wpuszczone będą.

2) Wyjątek czyni się od tego, iż kwarantanna 10 dniowa w ten czas tylko miejsce mieć bedzie, gdy wiarogodnemi świadectwy zdrowia dowiedzionem zostanie, iż Osoby i towary zarazie podpadające, mające przybywać z takiego miejsca, w ktorem jako tez w okolicy jego 10 mil na około od ostatnich dni 20 niezjawiła się cholera.

Świadectwo zdrowia, przez złożenie których żądanie o skrócenie kwarantanny na dni 10 udowodnionem bydź ma, winny bydź wydawanemi z oznaczeniem miejsca i daty przez Posla lub Konsula z tej strony, lub przez Przełożonych urzędu Policyi tegóż miejsca zkąd przybywają Osoby lub towary przy wyciśnieniu pieczęci urzędowej, nadto mają bydź poświadczone przez lekarza właściwego mieszkającego w miejscu wydanego świadectwa i jego pieczęcią urzędową opatrzone. Te świadectwa powinny wykazać nietylko iż w okolicy zkąd przybywają Osoby i towary stan zdrowia znajduje się w sposobie wyżej wspomnionym, ale mają też wyrazić imię, nazwisko i charakter podróżującego, jego rysopis, miej-

sce zkad przybywa, dokad, którędy i w jakim sposobie podróż odprawia, ma oznaczyć tutejszą komorę główną przez którą do Szląska wejść zamysla, co ma z sobą z odzieży i innych rzeczy i jaką okazją. Szczególniej zaś ma bydź wyrażone przy towarach zarazie podpadających rodzaj tychże, ich pochodzenie picrwiastkowe, w co zapakowane, ilość kolli i ich waga, ilość sztuk w szczególności, miara i waga przedmiotów, a jeźeli towary zarazie podpadające niemają bydź wbrew odsunięte, winne bydź poświadczone, iż okolica zkąd pochodzą lub przybywają 10 mil na około od ostatnich 20 dni nie są dotknięte chorobą bydła, która się jeszcze okazuje w krajach sąsiedzkich wschodnich, tudzież, iż w drodze niezbliżyli się do miejsca lub okolicy gdzie taka zaraza panuje. W ogólności zaś w ten czas tylko na uwagę zasługiwać będą świadectwa zdrowia dla Osób jako i na towary, jeżeli takowe przed samym wyjazdem lub wystaniem wydane, co wieczór wizowane i przy tém dodane zostało, iż niezjawiła się cholera w tej okolicy, gdzie podróżujący lub towary przechodziły w dniach ostatnich 20, 10 mil na około.

- 3) Towary zarazie niepodpadające, natychmiast wpuszczone zostaną po uskutecznionem czyszczeniu pakowania (emballage) przepisami wskazanem: Jeżeli pakunki są z starych lin, powrozów, płótna, słomy, siana i t. p., takowe zostaną zniszczone i według okoliczności nowego pakunku wchód będzie dozwolony.
- 4. Bydło i owce gdy choroba nieuśmierzona jeszcze w okolicach zamkniętych, na teraz wcale niemoże bydź wpuszczane, jak również psy i drobie.
- 5. Inne bydło krótkiej i gładkiej sierci a mianowicie świnie, będą zaraz wpuszczane, gdy podług urządzenia Dyrekcyi kwarantanny należycie pławione będą.

W odwołaniu się na instrukcje kwarantanny wydane przez władze Ministerjalne, tudzież na obwieszczenie względem zaprowadzenia świadectw zdrowia i postępowania w przypadku nieistnienia zarazy z dnia 5

Kwietnia r. b. pospieszam, podać do powszechnej wiadomości niniejsze przepisy, których wykonanie jak najściślej dopilnowane będzie i które też kommunikują się Konsulom z strony tutejszej w krajach dotyczących.

W Wrocławiu dnia, 1 Czerwca 1831 r.

Król: Pruski Rzeczywisty Tajny Radzca i Naczelny Prezes w prowincyi Szlązka

> (podp:) de Merckel. Za zgodność z aktami Darowski Sekr: Jen: Sen:

Nro 5492.

## Dyrekcja Policyi W.M.Krakowa i jego Okręgu

Podaje do wiadomości publicznej, iż w czasie Processyi zeszto czwartkowej, znalezionemi zostały kluczyki żelazne z haczykiem do zaczepiania u sukni. Kto przeto jest właścicielem takowych, zechce się z stósownemi dowodami zgłosić do Dyrekcyi w ciągu miesięcy trzech, gdzie po przekonaniu się, iż rzeczywiście należą do zgłaszającego się, wydanemi mu zostaną.

W Krakowie dnia, 4 Czerwca 1831 r.

Za Senatora Dyrektora Policyi

J. Ksieżarski.

Paprocki S. D. P.